## Nº 309.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Mittwoch den 26. December 1832.

Poitral Citation. Alle unbekann= ten Glaubiger, welche an ben Rachlag bes ju Obrincto verftorbenen Bottcher Carl Gottlieb Ramofch Forderungen ha= ben, werden hierdurch zur Siquidation berfelben ad Terminum ben 23. Februar 1833 fruh um 10 Uhr vor dem Landgerichte = Referendarius Dieftel im hiefigen Gerichtslofale unter ber Ber= warnung offentlich vorgelaben, baf bie ausbleibenden Ereditoren aller ihrer et= manigen Vorrechte verluftig erflart, und mit ihren Forderungen an dasjenige ver= wiesen werden murden, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben follte.

Uebrigens werden ben auswärtigen Gläubigern die hiefigen Justiz-Commissarien: Landgerichts-Math Spieß, Landgerichts-Rath Boy und Weimann, in Borschlag, gebracht.

Posen, ben 20. November 1832. Konigl Preuß. Landgericht.

Cytacya edyktalna. Wszystkich nieznajomych kredytorów do pozostałości w Obrzycku zmarłego bednarza Karola Bogumiła Kaemuicha, którzy pretensye maią, wzywamy do likwidowania takowych na termin dnia 23. Lutego 1833. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem naszego Sądu Diestel w tuteyszym lokalu sądowym oznaczonym, pod tym warunkiem, że niestawaiący kredytorowie wszelkie pierwszeństwo, iakieby mieć mogli, utracą, i z pretensyami swemi do tego wskazanemi będą, co po zaspokoieniu kredytorów zameldowanych z massy ieszcze pozostanie.

Wreszcie mogą kredytorowie, którzy w mieyscu nie zamieszkują, się udać do Kommissarzów sprawiedliwości mieyscowych, Sędziego Ziemiańskiego Spiess, Sędziego Ziemiańskiego Boy i Weymann.

Poznań, dnia 20. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, baß der Gntspächter Friedrich Wilhelm Urndt zu Dachowo und seine Braut Mathilde Umalie Henriette Hunold laut gerichtlicher Verhandlung vom 6. October c. die Gütergemeinschaft während ihrer einzugehenden Ehe ausgeschlossen haben. Posen, den 15. November 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das in bem, zum hiesigen Kreise gehörigen Dorfe Bestwin unter No. 2 belegene, im Jahre 1829 gerichtlich auf 2146 Athl. 11 fgr. 8 pf. abgeschätzte Bauergut soll auf ben Antrag eines Glänbigers verkauft werben. Hierzu haben wir drei Termine und zwar

ben 21. Februar k. I., ben 26. April k. I., und ben 28. Juni k. I.,

von welchen ber lette peremtorisch ist, hier in unserm Gerichtslokale vor bem Deputirten Landgerichts-Rath Szarbinoswski jedeslinal Vormittags um 10 Uhr ansberaumt, wozu Kaustustige vorgelaben werden. Die Taxe kann zu jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rrotofdin, ben 8. Dobember 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Do wiadomości podaże się publiczności, iż possessor dobr Fryderyk Wilhelm Arndt z Dachowa i Panna młoda Amalia Henriette Hunold podług czynności są dowéy z dnia 6. Października r. b. wspólność maiątku przez ciąg małżeństwa przedsięwziętą, wyłączyli.

Poznań, dnia 15. Listopada 1832, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo rolnicze we wsi Bestwinie w tuteyszym powiecie pod liczbą 2. położone i w roku 1829. sądownie na Tal. 2146. sgr. II fen. 8. oszacowane, ma na wniosek iednego wierzyciela być sprzedaném. Końcem tym wyznaczyliśmy trzy termina, a to na

na dzień 21. Lutego 1833, na dzień 26. Kwietnia 1833. na dzień 28. Gzerwca 1833.

Ostatni iest peremtoryczny, w tuteyszym lokalu sądowym zawsze rano o godzinie totéy przed Deputowanym Wnym Szarbinowskim, Sędzią, na które ochotę kupna maiących zapozywamy. Taxa tegoż każdego czasu w registraturze uaszéy zayrzaną bydź może.

Krotoszyn, d. 8. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Der Mühlengutöbesiger Christian Drewitz und die
separirte Lipke, Dorothea Wilhelmine
geborne Riegel hieselbst, haben in dem Vertrage vom 2. d. M. vor Vollziehung der Ehe die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen. Dies wird hiermit zur offentlichen Kenntniß gebracht.

Schneidemuhl, d. 12. Novbr. 1832. Ronigl. Preuß. Land-Gericht.

Obwieszczenie. Posiadacz młyna Krystyan Drewitz i rozwiedziona Lipke Dorota Wilhelmina urodzona Riegel w mieyscu, wyłączyli aktem przedślubnym z dnia 2. m, b. wspólność maiątku; co się ninieyszém do wiadomości publicznéy podaie.

Pila, d. 12. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boiftalcitation. Nachbem über ben Nachlag bes am 4. Juni 1825 gu Arfussenvo verftorbenen Gutspachter Si= polit v. Rojsfowski auf den Untrag des Bormundes, Juftig = Commiffarins v. Rapfowski, der erbschaftliche Liquida= tiond-Prozeg eroffnet worden, und wir jur Unmeldung und Liquidirung ber Un= spruche der Glaubiger einen Termin auf ben 31. Januar 1833 Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Landgerichte-Referendarine Pedell in un= ferm Inftruktionszimmer anberaumt baben, fo laden wir hierdurch alle unbe= kannte Glaubiger vor, in diefem Termi= ne entweder in Perfon, ober burch gefets. lich zuläffige Bevollmachtigte, wozu bie hiefigen Juftig-Commiffarien Schulz und Sobesti in Vorschlag gebracht werden, ju erscheinen, ihre Unspruche an ben gebachten Nachlaß anzumelden, und beren Richtigkeit nachzuweisen, im Fall bes Ausbleibens aber zu gewärtigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte für ver= fuftig erklart, und mit ihren Forberun= gen nur an basjenige, was nach Befrie-

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostalością po Hipolicie Koszkowskim dzierzawcy w Arkuszewie na dniu 4. Czerwca 1825. zmarłym na wniosek opiekuna Ur. Reykowskiego Kommissarza Sprawiedliwości process sukcessyino - likwidacyiny otworzonym i termin do zameldowania i likwidowania pretensyi wierzycieli na dzień 31. Stycznia 1833. zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym Referendaryuszem Pedell w sali posiedzeń Sądu tuteyszego wyznaczonym został, przeto zapozywamy wszystkich niewiadomych nam wierzycieli, iżby się na tymże terminie osobiście lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych, na których tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Schulz i Ur. Sobeski im się przedstawiaią, stawili, pretensye swe do wspomnioney pozostałości podali, rzetelność tychże udowodnili, w razie zaś niestawienia się, spodziewać się mogą, iż za pozbawionych wszelkich mieć mogących

digung ber fich meldenben Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben möchte, verwiesen werden follen.

Gnefen, ben 6. Ceptember 1832.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Aufgebot. Es werben hiermit alle diesenigen, welche an die Amtskaution des verstorbenen Friedensgerichts-Erekutors Kiworra zu Werschen, aus dessen Diensverwaltung Ansprüche zu haben vermeinen, aufgefordert, solche spätesstens in dem auf den 8. März f. vor dem Deputirten herrn Assessor und zu beschenden Termine anzumelben und zu bescheinigen, widrigenfalls die Saution im Vetrage von 200 Kthl. dessen Erben freigegeben werden wird und sie mit ihren Ansprüchen nur an den übrigen Nachlaß ihres Schuldners verwiesen werden können.

Gnefen, ben 30. Oftober 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Lotitalcitation. Im hypothekenbuche der, dem Grafen Friedrich Wilhelm von Brandenburg und der Fran Herzogin v. Anhalt, Köthen, Julie geb. Gräfin v. Brandenburg, gehörigen, im Wirsiher Kreise belegenen Herrschaft Lifzkowo, ist Rubr III. Nro, 14. für den Lieutenant Ernst Friedrich v. Schmies deberg im v. Kalkrenthschen Dragoners Regiment ex obligatione vom 18. Auspraw swoich osadzonemi i z pretensyami swemi tylka do tego, co po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy zbywać by mogło, odesłanemi być maią.

Gniezno, d. 6. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Wezwanie. Zapozywa się ninieyszém wszystkich tych, którzy do kaucyi przez niegdy Exekutora Kiworra przy Sądzie Pokoiu w Wrześni stawioney z czasu urzędowania tegoż iakowe mieć mniemaią pretensye, aby takowe naypóźniej w terminie na dzień 8. Marca r. b. przed Deputowanym Assessorem Marschner wyznaczonym zameldowali i adowodnili, w razie bowiem przeciwnym kaucya ta w ilości 200 Tal. sukcessorom iego wydaną będzie i wierzyciele tylko do massy pozostałości z pretensyami ich odeslanemi zostaną.

Gnierno, dnia 30. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. W księdze hypotecznéy maiętności Liszkowa w Powiecie Wyrzyskim położoney, do Hrabi Frederyka Wilhelma de Brandenburg i JO Xiężny de Anhalt-Koethen Julie z Hrabiów de Brandenburg należącey, zaintabułowana iest Rubr. III. Nro. 14, pod dniem togo Listopada 1791, summa Tal. 10,000 dla Porucznika Ernesta Fry

guff 1791 eine Forberung bon 10,000 Atal, unterm 10 Robember 1791 ein= getragen. Die Befiger ber herrschaft, welche behaupten, daß diefes Intabulat bezahlt, die Quittung barüber aber von ben nicht auszumittelnden Geben best auf Ruhnow am 3. August 1848 berftorbe= nen frubern Lieutenants und als Capitain dimittirten b. Schmiedeberg, befanntlich legten Inhabers bes über die 10,000 Ribl. fprechenden Dofumente nicht ers theilt werden fann, haben tarauf angetragen, bag bie gedachte Poft Behufs Der Loschung gerichtlich aufgeboten merbe. Es werden baber die Erben bes früheren Lieutenants und als Capitain perabichiedeten Ernft Friedrich v. Echmiebeberg, fo wie alle biejenigen hiermit aufgeforbert, welche als Gigenthumer, Erben, Ceffionarien, Pfandnehmer ober aus irgend einem andern Grunde ein Unrecht auf die besagte Post von 10,000 Rthl. zu haben glauben, ihre etwanigen Unfpruche in bem auf ben 30. Marg f. J. 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichtes Rath Sifcher anberaumten Termine angumelben, widrigenfalls biefelben mit allen ihren diesfälligen Unspruchen prå= fludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden. the citional Lasten Continue

Schneibemufi, d. 15. October 1832.

Konigl, Preuf. Landgericht.

deryka de Schmiedeberg w pulku dragonów de Kalkreuth zostaiącego, na mocy obligacyi z dnia 18go Sierpnia 1791. Posiadacze rzeczoney maiętności, którzy twierdzą, że summa ta iest zapłaconą, lecz kwit z tego powodu udzielonym być nie może, ponieważ sukcessorowie zmarłego w Runowie na dniu 3go Sierpnia 1818. Porucznika w randze kapitana abszytowanego de Schmiedeberg, iako ostatniego posiadacza dokumentu na summe 10,000 Tal. opiewaiącego. wyśledzonemi być nie mogą, uczynili wniosek, aby summa ta celem Wymazania iéy z księgi hypoteczney sądownie ogłoszoną została. Wzywaią się przeto sukcessorowie byłego Porucznika, a późniey w randze kapitana abszytowanego Ernésta Fryderyka de Schmiedeberg, tudzież wszyscy ci, którzy iako właściciele. sukcessorowie, cessyonaryusze, posiadacze, zastawni, lub z innego iakiego powodu do w mowie będącey summy 10,000 Tal. prawo mieć mniemaia, ażeby pretensye swoie w terminie dnia 30go Marca r. prz. zrana o godzinie 10téy przed Wnym Fiszer, Konsyl. Sądu swego, podali, gdyż w razie przeciwnym z wszelkiemi pretensyami swemi wykluczeni zostaną i co do takowych wieczne milczenie nalożone im będzie.

Pila, dnia 15. Października 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das zu Kobylin unter No. 35 belegene, bem Burger Schlisak gehörige Haus nehst Garten und ½ Quart Ucker, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 195 Rthl. 25 sgr. gewürdigt worden ist, soll im Wege der Erekution öffentlich verkauft werden, und der peremtorische Bietungszermin ist auf den 19. Februar 1833 vor dem Landgerichts-Nath Borestius Morgens um 9 Uhr allhier angessett.

Besitz= und zahlungefähigen Räufern wird dies mit dem Beifügen befannt gemacht, daß es jedem freisteht, bis 4 Wochen vor dem Termine uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anjuzeigen.

Rrotofchin, ben 12. November 1832.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Gutsbesiher und jezige Pachter Valerian von Raszewski in Bruczkow, Krotoschiner Kreises, und seine Chegattin, Marianna geborne v. Koscielska, haben durch den Vertrag vom 7. Mai d. J. vor Eingehung der Ehe die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter einander ausgeschlossen.

Rrotofdin, ben 19. November 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Dom w mieście Kobylinie pod Nrem. 35 położony, z ogrodem i ¼ kwarty roli, Schlisakowi mieszczaninowi należący, który według taxy sądowéy na Tal. 195 sgr. 25 oceniony został, w drodze exekucyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 19. Lutego 1833. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Boretius Sędzią w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn, d. 12. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie. Ur. Waleryan Raszewski dziedzic i teraźnieyszy dzierzawca w Bruczkowie, powiecie Krotoszynskim, i żona iego Maryanna z Kościelskich Raszewska przed zawarciem małżeństwa układem sądowym z dnia 7. Maia r. b. wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Krotoszyń, d. 19. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekannemachung. Es foll das in der Stadt Brätz, im Meseritzer Kreise, unter der No. 131 gelegene, den Moses Abraham Ascherschen Erben gehörige, 70 Athl. taxirte halbe Wohnhaus nebst Schuppen und Hofraum, wegen Bausfälligkeit auf den Antrag des Magistrats bisentlich an den Meistbietenden in dem hier am 1. Februar 1833 anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verskauft werden, wozu wir Käuser einladen, mit dem Bemerken, daß der Meistbietende das Haus neu aufbauen muß.

Die Taxe und die Kaufbedingungen tonnen in unserer Registratur eingefeben werden.

Meferit, ben 13. September 1832.

Ronigt. Preuß, Landgericht.

Bekanntmachung. Der Ackerburger Johann Martin Plothe und bessen kunftige Ehefrau, die Johanne Caroline Schmidt von hier, haben in dem vor und abgeschlossenen Ehegelbbnisvertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, was hierdurch bekannt gemacht wird.

Schwerin, ben 21. November 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Die hieselbst unter No. 9. belegene, ben Stromaufseher Martin Morinschen Erben zugehörige Wiese, welche auf 87 Athl. gericht=

Obwieszczenie. Połowa domostwa w mieście Broycach, w powiecie Międzyrzeckim, pod liczbą 131. leżącego, sukcessorom niegdy Abrahama Moyzesa Ascher handlerza na. leżąca, i sądownie na 70 tal. oceniona, będzie wraz zszopą i podworzem dla tego, że iuż zapada, na wniosek Magistratu, w terminie peremtorycznym na dzień I. Lutego 1833 tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiacemu przedane. Nadmienia się, że naywięcey dawaiący na nowe domostwo wybudować powinien. Chęć kupienią maiący wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 13. Wrześn. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Tuteyszy obywatel i rolnik Jan Marcin Plothe i przyszła iego małżonka Joanna Karolina
Schmidt, wyłączyli na mocy intercyzy
przed nami zawartéy, wspólność
maiątku i dorobku, co ninieyszém do
wiadomości się podaie.

Skwierzyna, d. 21. Listop. 1839. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Łąka tutay pod No. 9. sytuowana, sukcessorom dozorcy nadrzeką Marcina Moritz należąca, która na talarów 87 otaxowana Itch abgeschätt worden ift, foll Schul= ben halber bffentlich verfauft werden.

Im Auftrage bes Konigl. Lanogerichts Meferit haben wir zu bem Ende einen Termin auf ben 7. Januar f. Bor= mittage 9 Uhr hiefelbft angefest, ber peremtorisch ift, zu welchem Kauflustige, bie gahlungefahig find, eingeladen werden.

Die Tare und Kaufbedingungen ton= nen taglich in unserer Registratur ein= gesehen werben, und ber Buschlag erfolgt, wenn es nicht gesetliche Urfachen berhindern.

Schwerin, ben 24. Oftober 1832. Ronigl. Preuß Friedensgericht. została, ma bydź publicznie sprzedana.

Celem tego wyznaczyliśmy z zlecenia Król. Sadu Ziemiańskiego termin na dzień 7. Stycznia r. p. przed południem o godzinie g. w domu urzędowania naszego, który iest peremtoryczny, i na który ochote kupić maiących ninieyszém zapo zywamy.

Warunki kupna i taxa codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą. Przyderzenie nastąpi, kiedy prawne przyczyny nie będą

przeszkoda.

Skwierzyna, d. 24. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Die in Folge ber Bekanntmachung vom 3. November c. auf bie Lieferung pon I goligen eichenen Balten gemachten Unerbietungen find hoheren Orte nicht genehmigt worden, und es foll daher eine neue Gubmiffion auf die Lieferung biefer Balfen, fo wie von pr. pr. 17,000 Tuß eichener zweigolliger Dielen und eine ger anderer Solger eingeleitet werden. Die biesfälligen Unerbietungen find bie jum 13. Januar 1833 Abende verfiegelt im Fortififatione = Bureau einzureichen, worauf die Eröffnung berfelben in Gegenwart ber fich einfindenden Gubmittenten ben folgenden Tag Bormittags 9 Uhr erfolgen, und mit den Mindeftfordernden, infofern beren Unerbietungen überhaupt annehmlich erscheinen, unter Borbehalt ber Genehmigung burch bas Konigl. Allgemeine Kriegs = Departement, Die erforderlichen Contracte abgeschloffen werden follen. Die Bedingungen und das Bergeichniß bit Solzer ift in obengedachtem Bureau einzufeben.

Pofen, den 23. December 1832.

Konigliche Fortifikation.

Frifchen fliegenden großtornigen Caviar haben erhalten und empfehlen Gebruber Daffalli, Martt und Breelauer-Strafe.